# EDOWNIK PUBLICZNY

Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

# PRZETARG PRZYMUSOWY.

543. W drodze postępowania przymusowego zostanie sprzedana przez przetarg nieruchomość położona w Tczewie, nosząca oznaczenie księgi gruntowej Tczew tom 37 karta D 4 i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana na imię spedytora Jana Gronka w Tczewie.

Przetarg odbędzie się dnia 11 grudnia 1925 r. o go-dzinie 10-tej przed południem w Sądzie Powiatowym w

Tczewie pokój nr. 11.

Nieruchomość zapisana jest w matrykule podatku gruntowego pod nr. 532 a w matrykule podatku domowego pod nr. 241 i oznaczona jako dom mieszkalny i inne budowle z podwórzem i ogrodem domowym przy ulicy Królewieckiej nr. 16/17 numer karty mapy 16, parcele 204, 205 wielkości 11 arów 85 m² o rocznej wartości według księgi podatku budynkowego w kwocie 1418 zł.

Wyciąg z matrykuły podatku gruntowego i domowego oraz arkusz wymiarowy państwowego podatku od nieruchomości, odpis księgi gruntowej oraz inne dotyczące dokumenty można przeglądać w sekretarjacie są-

dowym.

Tczew, dnia 3 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

543a. Przetarg przymusowy nieruchomości położonej w Starogardzie pow. Chelmno obszaru 10a 27m² składają-cych się z domów mieszkalnych ze stajniami i podwórzami i 1 chlewa wyznaczony na dzień 18 września 1925 r o g. 9 przed poł. w sądzie powiatowym w Chełmnie (Pomorze) pokój nr. 23, nie odbędzie się.

Chełmno, dnia 3 września 1925 r. Sad Powiatowy.

# POSTEPOWANIA UPADŁOŚCIOWE.

544. Co do majatku Fa A. Pujanek następca Władysława Jankowska w Starogardzie Rynek 35 wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 3 września 1925 r. o godz. 12 w poł. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. adwo-kata Dr. Franciszka Popiela w Starogardzie. Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóźniej

do dnia 1 listopada 1925 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżejwymienionym sądzie termin na dzień 1 paździer-nika 1925 r. o gdz. 10 przed połud. — zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 7 listopada

1925 r. o godz. 10 przed połud.
Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy
należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 30 września 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspo-

kojenia z owych rzeczy.

Starogard, dnia 3 września 1925 r

Sad Powiatowy.

545 Co do majatku Fy Bracia Filińscy i S-ka w Starogardzie wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 25 sierpnia 1925 r. o godz 1½ po poł. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłoścowej mianuje się p. Sylwe-

stra Murawskiego ze Starogardu Rynek 9.

Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóźniej

do dnia 26 października 1925 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzeń 28 września 1925 r. o godz. 10 przed połud. — zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 5 listopada 1925 r. o godz. 10 przed połud.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 26 września

1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspo-

kojenia z owych rzeczy. Starogard, dnia 25 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

546. W sprawie upadłościowej nad majątkiem Jana Kowalewskiego w Toruniu, zwalnia się p. adwokata Przysieckiego na jego wniosek ze stanowiska zarządcy masy upadłościowej Jana Kowalewskiego, a zarządcą masy mianuje się p. Leona Kralewskiego z Torunia, — Szopena 26, albowiem p. adwokat Przysiecki występuje w sprawach przeciw masie upadłościowej, co spowodowaloby kolizje interesów.

Toruń, dnia 1 września 1925 r.

Sad Powiatowy.

Co do majatku Jana Sokala kupca z Torunia Stary Rynek 15, wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 27. 8. 1925 r. o godz. 12 w poł. postępowanie upadłościo-

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. Tyrchana z Torunia ul. Szeroka 18.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóźniej

do dnia 22. 10. 1925 r

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie ceiem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestyj, wymianienych w 8 172 ustawy o upodłościach wymaczne mienionych w § 172 ustawy c upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 10 września 1925 r. o godz. 10 przed połud., zaś celem zba-dania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 12 listopada 1925 r. o godz. 10 przed połud.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 22 października 1925 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich

rzeczy i o tem, czy przysługują im jkaie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Toruń, 1925 r.

Sąd Powiatowy.

# ZNIESIENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.

548. W sprawie upadłościowej Wierzbowski i Bagiński znosi się postępowanie upadłościowe, otwarte uchwałą z 17. 1. 1925 r. albowiem uchwała zatwierdzająca ugodę przymusową, ogłoszona 22. 7. 1925 r. stała się prawo-

Torun, dnia 28 sierpnia 1925 r. Sąd Powiatowy.

# PUBL. DORĘCZENIA, WYWOŁANIA I ZAPOZWY.

549. Chałupnik Jan Rubow, zamieszkały w Równem Liniewo) w powiecie kościerskim, działajac przez adwokata Brikena w Starogardzie, skarży właściciela nieruchomości Willy Pahlow'a z Kobyla w pow. Kościerskim, obecnie niewiadomego miejsca pobytu, żądając przerachowania wierzytelności z tytułu reszty ceny kupna w kwocie 9000 mk. niem. z 4½% od 10. III. 1924 r. i zabezpieczającej te wierzytelność hipoteki, zapisanej nan ieruchomości Kobyle karta 39 w Oddziale III pod Nr. 2 na 9.124 zł. z 4½% od 1 lipca 1924. — Sąd uskutecznił publiczne doręczenie pozwanemu skargi, pozwany jednakowoż dotychczas nie przedstawił odpowiedzi na skargę.

Powód wzywa pozwanego aby obrał sobie adwokata, mającego prawo stawania przed sądami w Wielkopolsce, i stawił się w jego osobie na rozprawę przed Wydziałem cywilnym Ib Sądu Okręgowego w Starogardzie dnia 23 listopada 1925 r. o godzinie 9 przed południem w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie w sali

Nr. 16. Niniejszy wyciąg ze skargi podaje się do wiadomo-

Starogard, dnia 10 sierpnia 1925 r.

Wydział cywilny Ib Sądu Okręgowego.

Skarb Państwa (Główny Urząd Likwidacyjny) reprezentowany przez Prokuratorję Generalną R. P. (Oddział w Poznaniu ul. Młyńska 1a) skarży 1) Olgę Troll z d. Loth, której miejsce zamieszkania

jest nieznane, i

2) Juljusza Bradtke, mistrza stolarskiego, zamiesz-kałego w Wejherowie, o unieważnienie transakcji kupna—sprzedaży nieruchomości Wejherowo t. 4 k. 243, dokonanej kontraktem z dnia 28 czerwca 1922 r., zawartym między Olgą Troll a Juljuszem Bradtke. Pozwana Troll sprzedała swoją wymienioną wyżej nieruchomość pozwanemu Bradtke'mu bez zezzwolenia prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego. Majątek podlegał rejestracji w myśl art. 1 ustawy z dn. 4 marca 1920 o rejestracji i zabezpieczeniu majątków niemieckich (Dz. Ust. Nr. 25 poz. 153) i likwidacji na zas. ust. z dn. 15 lipca Wskutek tego Skarb Państwa żąda unieważ-1920 r. nienia kontraktu i przywrócenia w księdze hipotecznej stanu, który istniał dnia 10 stycznia 1920 r.

Powód wzywa pozwaną Troll do ustnej rozprawy przed Wydziałem Cywilnym 1a Sądu Okręgowego w Starogardzie na dzień 27 listopada 1925 r. o godz. 9-tej przed poł. w sali nr. 16 gmachu Sądu Powiatowego, w osobie jej adwokata, uprawnionego do prowadzenia spraw w sądach b. dzielnicy pruskiej, którego pozwana winna obrać sobie, ponieważ w sądach tej dzielnicy obo-

wiązuje przymus adwokacki.

Starogard, dnia 29 sierpnia 1925 r.

Wydział Cywilny 1a Sądu Okręgowego.

551. Pani Marjanna Plitt w Nowemmieście pow. Grudziądz. wystąpiła z wnioskiem, by w celu pozbawienia mocy, wywołano zagubiony list hipoteczny na zapisaną w księdze gruntowej Nowe Mosty karta 2 w oddz III pod nr. 17 7 resztę ceny kupna w kwocie 10.000 mk. z 5% odsetkami od 10 lines 1912 n. dla Verschubywania E 5% odsetkami od 10 lipca 1912 r. dla Vorschuhverein E. G. m. unb. H. w Łasinie.

Posiadacza zaginionego listu hipotecznego wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie najpóźniej na terminie wywoławczym dnia 10 marca 1926 r. o godzinie 10 przed połudn. zgłosił w sądzie swe prawa i przedłożył list hipoteczny, gdyż inaczej dokument zostanie pozbawiony mocv.

Grudziądz, dnia 24 lipca 1925 r.

Sąd Powiatowy.

552. Właściciele nieruchomości Fryderyk Ponl i jego żona Emilja z Rollerów, zamieszkałe w Nowych Mostach wystąpili z wnioskiem, by w celu pozbawienia mocy, wywołano zagubiony list hipoteczny na zapisaną w księ dze gruntowej Nowe Mosty karta 23 w oddziale III. pod nr. 2 kwotę 4000 mk. i 5% dla Reinholda Schmidta i Juljusza Schmidta.

Posiadacza zaginionego listu hipotecznego wzywa się aby w niżej oznaczonym Sądzie najpóźniej w terminie dnia 10 marca 1926 r. o godz. 10 przed poł. zgłosił swe prawa i przedłożył list hipoteczny, gdyż inaczej doku-

ment zostanie pozbawiony mocy. Grudziądz, dnia 22 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

553. Właścicielka nieruchomości Rozalja Wadulińska z Kwiatkowskich zamieszkała w Szlacheckim Wałdowie, wystąpiła z wnioskiem, by w celu pozbawienia mocy wywołano zagubiony list hipoteczny na zapisaną w księdze gruntowej Grudziądz, karta 611, w oddziale III. pod nr. 10 resztę ceny kupna w kwocie 8000 mk. z 5% od dnia 13 września 1919 r. dla Elise Ritter z domu Kabisch w Grudziądzu.

Posiadacza zaginionego listu hipotecznego wzywa się aby w niżej oznaczonym Sadzie najpóźniej na terminie dnia 10 marca 1926 r. o godz. 10 przed poł. zgłosił swe prawa i przedłożył list hipoteczny, gdyż inaczej doku-

ment zostanie pozbawiony mocy.

Grudziądz, dnia 20 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

Pan Erich Temme właściciel dóbr z Polskiego Wegrowa wystąpił z wnioskiem, by w celu pozbawienia mocy wywołano zagubiony list hipoteczny na zapisaną w księdze gruntowej dobro Polskie Węgrowo i folwark Polskie Węgrowo w oddziałe III pod nr. 43 czyli 9 hipotekę w kwocie 20.000 mk. z 5% od dnia 1 kwietnia 1905 r. na rzecz Eugenjusza Klettnera.

Posiadacza zaginionego listu hipotecznego wzywa się, aby w niżej oznaczonym sądzie najpóźniej na terminiee dnia 10 marca 1926 r. o godz. 10 przed poł. zgłosił swe prawa i przedłożył list hipoteczny, gdyż inaczej

dokument zostanie pozbawiony mocy. Grudziądz, dnia 20 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

555. W sprawie Stanisława Bartoszyńskiego, mistrza slusarskiego w Grudziądzu, jako powoda, przeciw włascicielowi domu Ernestowi Schulzowi i tegoż żonie Emilji Schulzowej z domu Thom zam. w Grudziądzu, następnie w Dolnej Grupie, obecnie niewiadomym z miejsca pobytu, jako pozwanym, wniósł powód przeciw pozwanym skargę z następującym wnioskiem: aby w wyzwanym skargę z następującym wnioskiem: aby w wyznaczonym terminie orzec wyrokiem, że pozwani są winni powodowi w księdze gruntowej Grudziądz, tom 19, karta nr. 807, w oddz. III. pod nr. 17 na pozwanych zapisaną hipotekę w wysokości 20.000 mk., jako resztę ceny kupna wraz z procentem i to 5 % odsetkami od dnia 1 kwietnia 1920 r. zaprowadzoną dnia 30. 3. 1921 r. na własność cedować i przepisanie tejże hipoteki na imię powoda, w księdze gruntowej wyżej wspomnianej nieruchomości uskutecznić.

Wobec powyższego wzywa się pozwanych na rozp**ra**-wę wyznaczoną po myśli § 204 p. c. na dzień 20 listopada 1925 r. o godzinie 10-tej przed południem przed Są-

dem Powiatowym w Grudziądzu, pokój nr. 2. Grudziądz, dnia 17 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

556. W sprawie upadłościowej kupca Bronisława Gwizdały z Kurczego wyznacza się termin zgromadzenia wierzycieli na 7. 9. 25 r o godz. 11 przed południem w Sądzie Powiatowym w Czersku, pokój 12, celem 1) wysłuchania sprawozdania zarządcy masy, 2) ew. zastanowienia konkursu dla braku masy, 3) ew. zwolnienia obecnego zrządcy masy i wyboru nowego.

Czersk, dnia 20 sierpnia 1925 roku. Sad Powiatowy.

557. W sprawie upadłościowej kupca Albina Gwoździa z Chełmna wyznacza się na dzień 17 września 1925 r. o godz. 9-ej rano termin celem wysłuchania zgromadzenia wierzycieli, co do zastanowienia postępowania upadłościowego, a to z braku masy upadłościowej, któraby wystarczyła na pokrycie kosztów tego postępowania. Chełmno, dnia 14 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM I SPÓŁKO-WYM.

558. Do naszego rejestru handlowego oddział A nr. 18 zapisano jako nową właścicielkę firmy "Jan Ruciński Lidzbark" żonę kupca Apolonję Rucińską ur. Cwiklińską w Lidzbarku.

Lidzbark, dnia 22 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

559. Do rejestru handlowego A zapisano pod 1. 129 przy firmie: Antoni Czyżewski, Widlice handel owocowy: "Firma przestała istnieć"

Gniew, dnia 23 maja 1925 r.

Sąd Powiatowy.

500. Do rejestru spółdzielczego zapisano dzisiaj przy spółdzielni Konsum funkcjonarjuszy pocztowych w Gniewie – Pomorze z ograniczoną poręką pod liczbą 10:

Spółdzielnia Spożywcza z ograniczoną poręką "Kon-

sum" w Gniewie.

Członkowie odpowiadają za zobowiązania Spółdzielni zadeklarowanymi udziałami. Oprócz tego ponoszą za zobowiązania Spółdzielni odpowiedzialność dodatkowa do wysokości 30 złotych od każdego zadeklarowanego udziału. Udział wynosi 5 zł. i winien być wpłacony natychmiast w pełnej sumie. Ilość udziałów jest nieograniczona, a każdy członek winien zadeklarować przynajmniej jeden udział.

Jan Kłosowski podsekretarz sądowy w Gniewie, Jan Prabucki nauczyciel w Gniewie, zostali wybrani do zarządu w miejsce ustępujących członków zarządu Wacława Cieślawskiego, naczelnika poczty w Gniewie i Ja-

na Brejskiego, woźnego pocztowego w Gniewie. a) Statut ostatnio zredagowany i uchwalony dnia 24

sierpnia 1924 r.

b) Wszelkie ogłoszenia nakazane ustawą lub statutem winny być umieszczone w "Poradniku Spółdzielni", a o ile to okazałoby się niemożliwe — w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Skarbu.

c) Rok obrachunkowy zaczyna się z dniem 1 stycz-

nia i kończy się z dniem 31 grudnia każdego roku.

d) Do oświadczenia woli w imieniu spółdzielni po-

trzebne jest współdziałanie conajmniej dwóch członków zarządu.

Gniew, dnia 5 maja 1925 r.

Sad Powiatowy.

561. Do rejestru spółdzielczego zapisano dzisiaj przy spółdzielni "Konsum funkcjonarjuszy pocztowych w

Gniewie z ograniczoną poręką pod liczbą 10: Walenty Kowalski, mistrz piekarski w Gniewie, Edmund Filczek urzędnik pocztowy w Gniewie, zostali wybrani do zarządu w miejsce ustępujących członków zarządu Jana Kłosowskiego, podsekretarza sądowego oraz

Jana Prabuckiego, nauczyciela. Gniew, dnia 27 lipca 1925 r.

Sad Powiatowy.

562. Do rejstru spółdzielni Bank Ludowy Sp. zap. z nieogr. por. w Gniewie zapisano dzisiaj przy liczbie 7:

Zmiana statutu z dnia 24 czerwca 1924 r. udział wy-

nosi 100 złotych.

Gniew, dnia 5 maja 1925 r.

Sąd Powiatowy.

563. Do rejestru handlowego A zapisano do liczby 122 firmę: Teofila z Wojtaszewskich - Mellerowa w Gnie-

Gniew, dnia 14 kwietnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

564. Do rejestru spółdzielczego zapisano dzisiaj przy spółdzielni "Spółdzielnia Parcelacyjna z odpowiedzialnością ograniczoną w Gniewie pod liczbą 13:

Spółdzielnia Parcelacyjna z odpowiedzialnością ogra

niczoną w Gniewie.

Celem Spółdzielni jest: tworzenie swym członkom sa modzielnych warsztatów rolnych, odpowiadających wymaganiom ustawy o reformie rolnej i pomoc wszelkiego rodzaju w prowadzeniu tych gospodarstw.

Udział każdego członka wynosi 5 złotych na żady hektar zamawianej ziemi, a odpowiedzialność za zobowiązania spółdzielni wynosi pięciokrotną sumę zade-

klarowanej sumy udziałowej. Zarząd tworzą:

- 1) rolnik Franciszek Wróblewski z Tymawy jako . prezes,
  - 2) rolnik Michał Legawiec z Aplinek jako sekretarz, 3) rolnik Jan Paszek z Jelenia jako skarbnik.
- b) Wszelkie ogłoszenia, wymagane przez ustawe o spółdzialniach i statut winny być ogłoszone w "Gazecie Grudziądzkiej" Grudziądz—Tuszewo.

c )Czas trwania spółdzielni jest nieograniczony.

d) rok obrachunkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

e) Zarząd składa się z trzech członków wybranych na trzy lata. Czynności kasowe i gospodarcze załatwiane są conajmniej przez dwoch członków zarządu. Zarząd podpisuje za spółdzielnię w ten sposób, że firmę spółdzielni podpisują conajmniej dwaj członkowie zarządu.

f) Zarząd przedstawia spółdzielnię w sądzie i poza sądem bez osobnych pełnomocnictw oraz prowadzi wszystkie sprawy spółdzielni.

Ğniew, dnia 5 maja 1925 r.

Sąd I'owiatowy.

565. Do rejestru handlowego A zapisano dzisiaj pod L. 101 przy firmie: "Ewald Jahnke kupiec w Gniewie": Kupcowi Kurtowi Marse z Gniewu udzielono prokury.

Gniew, dnia 31 sierpnia 1925 r. Sąd Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE MAJATKOWYM.

566. Do naszego rejestru małżeńskich spraw majątkowych zapisano, że Franciszek Miranowski i jego żona Anna z Osmańskich, zam. w Glinkach, pow. brodnicki umową z dnia 13 sierpnia 1925 r. zawarli ogólną wspólność majątkową.

Lidzbark, dnia 21 sierpnia 1925 r.

### Sad Powiatowy.

567. Do tutejszego rejestru spraw majątkowo-małżeńskich wpisano na stronie 820, że umową z dnia 17 lipca 1925 r. zawarli Józef i Marjanna z Kuchytów małżonkowie Rzepeccy, rolnicy z Jaworza ogólną wspólność majątkową zaprowadzoną umową z dnia 18 listopada 1922 r. i zaprowadzono na czas trwania małżeństwa zupelną odrębność majątkową z wykluczeniem zarządu i użytkowania przez męża nad majątkiem żony. Wąbrzeźno, dnia 3 sierpnia 1925 r.

Sąd Powiatowy.

568. Do rejestru spraw majątkowych strona 921 wpisano: Na podstawie umowy majątkowo-małżeńskiej z

daty Wąbrzeźno, dnia 14 kwietnia 1925 r. Michał i Anna z Kuszneryków owdowiała Mazur, małżonkowie Gołusz rolnicy z Łopatek Niemieckich, zawarli układ o calkowitą wspólność majątkowo-małżeńską w myśl §§ 1437—1518 ustawy cywilnej. Wąbrzeźno, dnia 3 sierpnia 1925 r.

Sad Powiatowy.

569. Do rejestru spraw majątkowych strona 919 wpisano: Na podstawie umowy majątkowo-małżeńskiej z daty Wąbrzeźno, dnia 7 lutego, 1925 r. Franciszek i Albina Emilja 2-ga imion z Sochów, małżonkowie Rząsa, rolnicy w Brudzawkach zawarli układ o całkowitą wspólność majątkowo-małżeńska w myśl §§ 1437-1518 ustawy cywilnej.

Wąbrzeźno, dnia 1 lipca 1925 r.

Sad Powiatowy.

570. Do rejestru spraw majątkowo-małżeńskich strona 920 wpisano: Na podstawie umowy majątkowo-małżeńskiej z daty Wąbrzeźno, dnia 25 kwietnia 1925 r. Jan i Aniela z Kozaków, małżonkowie Chorzępa, rolnicy z Jaworza zawarli układ o całkowitą wspólność majątkowo-małżeńską w myśl §§ 1437—1518 ustawy cywilnej

Wąbrzeźno, dnia 3 sierpnia 1925 r. Sad Powiatowy.

**OBWIESZCZENIE** 

571. W sprawie konkursowej nad majątkiem kupca Fr. Sendera z Chełmży nastąpi częściowy podział uznanych i ustalonych pretensyj wierzycieli w sumie 19911 zł. 99 i to w stosunku 10% t. j. w kwocie 1992 zł. uznanych zaś ustalonych uprzywilejowanych pretensyj w kocie 2831 zł. 65 gr.

Sad Powiatowy.

LIST GONCZY.

572. Niżej opisany piekarz Franciszek Sikorski z Skarszew zasądzony prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Starogardzie z dnia 21 października 1924 r. za zbrodnię krzywoprzysięstwa na 4½ (cztery i pół miesiąca) więzienia ukrywa się przed wykonaniem kary.

Wzywa się do przyaresztowania go i odstawienia do

więzienia Sądu Powiatowego w Skarszewach.

O p i s o s o b y: Data urodzenia: 9. 10. 1886. Postać: zwykła Wysokość: 162 ctm. Włosy: szatyn. Czoło: normalne. Brwi: długie, czarne, na prawej u góry brodawka. Nos: zwyczajny. Zęby: przednie, ocznych brak. Twarz: pociągła. Język: niemiecki i polski. Ubranie: niewiadome. Broda: wąska. Oczy: szare. Usta: szerokie. Kolor twarzy: blady. Nadzwyczajnych znakty. pieme nych znaków niema.

Skarszewy, dnia 2 września 1925 r. Sad Powiatowy.

Warmen .